Intelligenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng-Comtoir im Posthause.

M 36. Donnerstag, den 11. Februar 1841.

Ungekommene gremde vom 9. gebeuar.

herr Rendant Schidenberg aus Rogafen, Br. Guteb. Reimann aus Mnie Como, I. im Horel de Pologne; Sr. Guteb. Biffe aus Ciesle, Sr. Pachter v. Refowsti aus Budoizewo, Hr. Brennerei Pathter Apel aus Nieprufzewo, I. im Hotel de Dresde; Sr. Defonom Roffaniedl aus Wreichen, Sr. Guteb. Bielonadi aus Gonicgfi, I. in den drei Sternen; Die herren Guteb. Graf v. Cforgewoll aus Luboftron und v. Cgarnecti aus Emogulec, Frau Guteb. v. Mijgewella und Fraulein v. Smittoweta aus Liffa, I. in ber gold. Gane; Die herren Guteb. v. Georgeweffi aus Mella und die Gebr. v. Cfarzensti aus Splawie, I. im Hotel de Vienne; die grn. Raufl. Burchard aus Friedland und Car aus Liffa, I. im Gichfrang; Die hrn. Guteb. v. Grabowell aus Wybonfinn, Semrau aus Runowo und v. Bojas nomeli aus Deglow, I, in ber großen Giche; Gr. Probft Stanifgewoff aus Plefchen, Br. Provlantmeister hette aus Glogau, Br. Wirthich :Infp. Reet aus Gwieregen, or. Bactermeifter Wackermann aus Rogafen, I. im Hotel de Berlin; Die herren Probfie Dbft aus Turefi und Szubineft aus Goluchowo, fr. Guteb. v. Ponifiereti aus Wieniewo, I. im Hotel de Hambourg; die Grn. Kouff. Gumpert aus Bubgin, Gilber aus Wollftein und Pincus aus Grunberg, Sr. Sanbelemann Baldert aus Schonberg, 1. im Gichborn; Sr. Probfi Rulezewicz aus Glupia, Die herren Guteb. v. Zoltoweki aus Kasinowo, v. Drweski aus Cjarno-Piątkowo u. v. Milgeki aus Rarne, f, im Hôtel de Saxe.

1) Poitral , Citation. Ueber den Machlaß der am 1. Oftober 1838 zu Runowo verstorbenen Francista geb. von Westersta, verwittweten Gutebefigerin

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarléy w Runowie na dn. 17. Października 1838, roku Franciszki z Węsierskich owdowiałey Kovon Korptoweta, zu welchem bas im Wagrowiecer Kreife belegene abeliche Gut Runowo gehört, ift am 24. Juli d. J. der erbschaftliche Liquidations-Prozes ersbffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Un. fpruche an die Maffe fieht auf

ben 6. April 1841

Bormittage um 10 Uhr vor bem Depustirten, herrn Dberglandesgerichte Affeffor Santelmann, in unferm Juftruktiones Bimmer au.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befried digung ber sich meldenden Gläubiger von ber Masse etwa noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden,

Die dem Aufenthalte nach unbefannte Glaubigerin der Gemeinschuldnerin, nam: lich:

bie Regine v. Rorntowela, geb. v. Dybyslameta, beren Erben und Erbe nehmer,

werben unter gleicher Barnung zu bem anftebenden Termine hiermit vorgelaben.

Zugleich werden die auswärtigen Gläubiger mit Hinweisung auf die Bestimmung des §. 97 Titel 50 der Allgemeinen Gerichtkordnung hierdurch aufgefordert, zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame aus der Zahl der hiesigen Justiz-Commissarien, von denen ihnen die Herren Schulz I. und II., Golfz und Bogel, vorgeschlagen werden, einen Stellvertreter zu wählen und mit Bollmacht zu versehen. Im

rytowskie, do które należy wieś szlachecka Runowo w powiecie Wągrowieckim położona, otworzony zostat na dniu 24. Lipca r. b. process sukcessyino likwidacyjny.

Termin do podania wszelkich pretensyi do massy wyznaczony iest na dzień 6ty K wietnia r. 1841, zrana o godzinie 10téy przed Delegowanym Ur. Hantelmanem Assessorem Sądu głównego w izbie naszéy instrukcyjnéy.

Niezgłaszaiący się w tym terminie, uznany będzie za utracaiącego wszelkich swych praw pierwszeństwa, i z pretensyami swemi li do tego przekazany zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Z pobytu niewiadoma wierzycielka dłużniczki, mianowicie:

Regina z Dybysławskich Korytowska, teraz sukcessorowie i spadkobiercy teyże,

zapozywaią się na wyznaczony termin pod równém zagrożeniem.

Zarazem wzywaią się ninieyszem wierzyciele zamieyscowi, aby stosownie do ustawy §. 97. Tyt. 50. Ordynacyi powszechney sądowey do dopilnowania swych praw z liczby tuteyszych Kemmissarzy sprawiedliwości, z których im się UUr. Schultz I. i II., Goltz i Vogel przedstawiaią, pełnomocnika sobie obrali, i opa-

Unterlaffungefalle haben biefelben ju ges trzyli go peinomocnictwem; w t wartigen, daß fie bei vorfommenden Berathungen und abzufaffenden Befchluf= fen ber übrigen Glaubiger nicht weiter werden jugezogen, vielmehr bon ihnen angenommen werden wird, daß fie fich ben Befchluffen ber übrigen Glanbiger und ben Berfügungen bes Gerichte ledige lich unterwerfen.

Bromberg, ben 24. Oftober 1840. Ronigl. Dber=Landesgericht.

nieuczynienia tego spodziewać się moga, że do obrad drugich wierzycieli przywołani nie będą, owszem przyiętem zostanie, że się (lecyzyom ich i rozrządzeniom Sądu iedynie poddaia.

Bydgoszcz, d. 24. Paźdz. 1840.

Król, Główny SądZiemiański.

## Morhwendiger Verkauf. Dberlandesgericht zu Bromberg.

Das in der vormaligen Wonwodichaft Gnefen und deren Gnefenschen Diffrift, jest im Kreife Bagrowiec belegene, ge= richtlich auf 38,510 Mthle. 23 fgr. 11 pf. abgeschätte abeliche Gut Barcann, wozu bas Dorf Nadborowo und das Borwerf Madborowto ale Debenguter geho: ren, foll am 24. Marg 1841 Bor: mittage um 11 Uhr an ordentlicher Ge= richtsftelle fubhaftirt werden.

Tare, Sypothefenschein und Raufbebingungen fonnen in der Regiffratur ein: gefehen merden.

Bromberg, ben 18. August 1840.

Sprzedaż konieczna. Glówny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Maigtność Zarczyn w dawnieyszém Woiewodztwie i Obwodzie Gnieźnieńskim, a teraz w powiecie Wagrowieckim polożona, do któréy wieś Nadborowo i folwark Nadborowko należą, otaxowana sądownie na 38,510 Tal. 23 sgr. 11 fen. sprzedana być ma w terminie na dzień 24. Marca 1841 źrana o godzinie 11téy w mieyscu naszych posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze naszéy.

Bydgoszcz, d. 18. Sierpnia 1840.

Boitral = Citation.

Die unbefannten Erben und Erbnehe nehmer ber im Sahre 1807 oder 1808 in Groß = Rapuficisto verftorbenen Jacob und Glifabeth geb. Rof, Rofentefchen Cheleute werden hierdurch aufgefordert,

Zapozew edyktalny. Niewiadomych sukcessorów spadkobierców Jakuba i Elżbiety małżonków Rosenke, którzy w wielkim Kapuszcisku w roku 1807 lub 1808 umarli, wzywamy ninieyszém, aby się celem swéy lesich Behufs ihrer Legitimation bei bem unterzeichneten Gerichte zu melden und zwar spätestens in dem auf den Zosten August 1841 angesetzten Termine, wie drigen Falls dieselben präcludurt und der Nachlaß dem Königl. Fiscus zugesprochen werden wird.

Bromberg, ben 17. September 1840. Ronigl. Land : und Stadtgericht.

gitymacyi do tuteyszego Sądu, a naypóźnie w terminie na dzień 20. Sierpnia 1841 wyznaczonym zgłosili, gdyż niezgłaszaiący będą prekludowani, a pozostałość królewskiemu fiskusowi przysądzona zostanie.

Bydgoszcz, dn. 11. Wrześ. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Droflama. Um 18. Februar 1831 ift Die Marianna Ruficcto, Wittwe Des Cofimir Ruffecti, welche fruher an= geblich an ben Roch Wonciech Radetnfi in Rusto verebelicht gewesen, ju Robnlin ohne lettwillige Berordnung geftorben, und es find beren etwanige Erben unbetannt geblieben. Es merben baber auf ben Untrag des Machlaß: Kurators, Jufig-Rommiffarius Dowacki, alle biejenis gen, welche an biefen Rachlaß einen be= grundeten Unfpruch gu haben vermeinen, bierdurch aufgefordert, folden binnen 9 Monaten, fpateftene aber in bem, auf ben 2. Geptember 1841 in unferem Gerichtelofale vor bem Deputirten herrn gand: und Stadtgerichterath Darfcner angesetzten Termine, anzumelben und nachzuweisen, wibrigenfalle ber Dach= laß ber Marianna verwittweten Rufiecla, unter Praflufion ber etwa vorhandenen Erben, ale herrenlofes Gut betrachtet und bem Ronigl. Fiefus jugesprochen werden wird.

Der erst nach ber Praklusion sich etwa melbende Erbe wird aledann alle handlungen und Dispositionen Fiet anzuOdezwa jawna. Maryanna Rusiecka wdowa po Kaźmierzu Rusieckim, która dawniéy podobną była małżonką Woyciecha Kadetyki kucharza w Rusku, umarła w Kobylinie dnia 18. Lutego 1831 roku testamentu niepozostawiwszy, a dotąd niewiadomo ktoby iéy był sukcessorem.

Na wniosek przeto Ur. Nowackiego Kommissarza Sprawiedliwości iako kuratora nadpozostalością ustanowionego wszyscy ci, którzy do pozostałości prawo uzasadnione mieć mniemaią, ninieyszém wzywaią się, aby z takowemi w przeciągu 9 miesięcy, naypóźniey zaś w terminie na dzień 2. Września 1841 w mieyscu zwykłych posiedzeń naszych przed Ur. Sędzią Marschner wyznaczonym, zgłosili się i z niego się wykazali, w przeciwnym bowiem razie pozostałości Maryanny owdowialey Rusieckieg, prekludując tych, którzyby iéy byli sukcessorami uważaną będzie za rzecz pana niemaiąca, a następnie rządowi przysądzoną zosta. nie. Sukcessor wiec po terminie preerkennen und zu übernehmen schuldig, von demselben weder Rechnungslegung noch Ersatz der erhobenen Nutzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was dann noch von dem Nach, tasse vorhanden, zu begnügen verbunden seyn.

Rrotofdin, b. 30. September 1840.

Ronigl. Land, und Stabtgericht.

kluzyinym zgłaszać by się mogący, zniewolony będzie czyny i rozporządzenia rządu za ważne uznać i na siebie przyjąć, również pozbawi się prawa od rządu domagać się rachunku lub wynadgrodzenia zysków przez niego ciągnionych, owszem obowiązany, tém tylko kontentować się, co w tenczas ieszcze z pozostałości zbędzie.

Krotoszyn, d. 30. Września 1840. Król, Sąd Ziemsko mieyski.

## 5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meferig.

Das den Diebigschen Erben gehörige, von den Erben des Medizinal-Rath Dr. Gumpert beseffene, in der hiesigen Feldmark sogenannte Zwei-husen-Grundstück, abgeschäft auf 4295 Athlr. 16 fgr. 8 pf. zufolge der, nebst Bedingungen in der Regisfratur einzuschenden Taxe, soll am 1. April 1841 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Reals Prätendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Präklusion spätestens in diesem Termine zu melden.

6) Edikralvorladung. Ueber das Bermbgen ber Shefrau des Raufmann Etienne Grubnau, Caroline geb, Fenske,

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Grunt dwuhubny zwany, sukćessorom po śp. Viebig należący, w posessyi sukcessorów po zmarłym Konsyliarzu wy działu medycynalnego Dr. Gumpert będący, w territorium tuteyszem położony, oszacowany na 4295 Tal. 16 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z warunkami w Registraturze, ma być dn. 1. K wietnia 1841. przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem zamężney Karoliny z Fenskich, za kupcem Etienne Gruebnau, teraz jest in Lipno, ift von und am 17. Cep= tember 1839 der Confurd : Projef eroff= net worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche an die Confuremaffe feht am 1. Marg 1841 Bormittags um 10 Uhr vor dem herrn Uffeffor Lefer im Partheienzimmer des biefigen Gerichts an.

Ber fich in diesem Termine nicht melbet, mird mit feinen Unfpruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beghalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges

Stillschweigen auferlegt werben.

Inowraclam, am 23. Oftober 1840. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Der Tho= mas Czernial aus Mnichowo und die Marganna geborne Dziel, querft verwitt: wet gewesene Rrolewegnt, jest verwitt= wete Pranbustamsta ju Bognif, haben vermöge gerichtlichen Chefontrafts vom 19. 5. Dies, in ihrer gufunftigen Che Die Gemeinschaft der Guter unter Beibehal= tung ber Gemeinschaft bes Erwerbes ausgeschloffen.

Gnefen, ben 22. Januar 1841. Ronigl. Land= u. Stadt=Gericht.

8) Bekanntmachung. Der Muhlen, gutebefiger Maneti zu Malgmuble beab= fichtigt auf feiner gur linten Geite ber bon hier nach Chodziefen fuhrenden Stras Be belegenen Diefe eine Bodwindmuble mit zwei Gangen zu erbauen, und hat biergu bie polizeiliche Genehmigung nach= gesucht.

w Lipnie, od nas dnia 17. Września 1839 r. otworzono process konkursowy. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień I. Marca 1841 o godzinie rotey, przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu przed Panem Assessorem Leser.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w tey mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Inowraciaw, d. 23. Paźdz. 1840. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie, Tomasz Czerniak z Mnichowa i Maryanna z Dzielów była owdowiała Krolewczyk, teraz owdowiała Przybysławska w Woźnikach, układem sądowym przedślubnym z dnia 19go b. m. wyłączyli wspólność maiątku w przyszłem swem malżeństwie, przy utrzymaniu wspólności dorobku.

Gniezno, dnia 22. Stycznia 1841. Król, Sad Ziemsko - mieyski.

Obwieszczenie. Właściciel młyna Mański z Malzmihle, zamierza na swoiéy po lewéy stronie ztad do Chodzieża idacey drodze leżącey łące wiatrak o dwóch gankach wystawić, dopraszaiąc się na to konsensu policyinego.

Auf Grund ber Bestimmung bes All, gemeinen Landrechts Theil II. Tit. XV. G. 229. seq. und ber Besanntmachung im Bromberger Amtsblatt pro 1837. Seite 274. werden alle diejenigen, welche sich dazu berechtigt glauben, hierdurch aufgefordert, ihre Einsprüche gegen diese Anslage binnen 8 Woch en praklusivischer Frist bei dem unterzeichneten Landrathse Amte anzubringen.

Nach Berlauf biefer Zeit wird kein Widerspruch angendumen, fonbern eventualiter ber Konsens zu der gedachten Anslage ertheilt werden.

Cjarnifau, ben 27. Januar 1841.

Roniglicher Landrath.

Im Auftrage Dublicandum. 9) des hiefigen Roniglichen Land, und Statt: Gerichts, werde ich am 10. Mary b. 3. Bormittage 9 Uhr in dem hierfelbft in der Schulgaffe sub Do. 462 belegenen Saufe, die gur Gabriel Dietichen Concurds Maffe gehörigen Mobilien, bestehend in eigenem Gilbergefdier, Rupfer, Binn, Leinenzeug, Sausgerathe, Meubles, Rleis bern, Magen nebft Gefchirr, verschiedenen Gifenwaaren, einer fleinen Parthie Bolle, groben Tuchern, circa 20 Scheffel Raps, 16 Scheffel Rips, 8 Scheffel Sirfe, 17 Stud runde Schleiffteine und 40 Stud Gaden, öffentlich gegen gleich baare Bah-

W myśl rozporządzenia prawa powszechnego krajowego Części II. Tyt. XV. §. 229. i następnych, iako téż obwieszczenia w Dzienniku Bydgoskim z roku 1837. na stronicy 274. obietego, wzywa się ninieyszem wszystkich tych, którzyby mniemali mieć prawo do uczynienia oppozycyi przeciw maiącemu nastąpić zakładowi, aby takową w przeciągu ośmiu tygodni podpisanemu Urzędowi Radzco-Ziemiańskiemu podali, ile że po upłynieniu pomienionego czasu na żaden wniosek uważane nie będzie, i owszem żądane zezwolenie do wystawienia wspomnionego wiatraka udzieloném zostanie.

Czarnkow, dn. 27. Stycznia 1841. Król, Radzca Ziemiański.

Obwieszczenie. Z polecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemsko-mieyskiego w dniu 10. Marca r. b. o godzinie gtéy zrana w domu tu w mieyscu na ulicy Szkólnéy pod Nro. 462 położonym, ruchomości do massy konkursowéy Gabryela Piek należące, a składaiące się z nieco srebra, miedzi, cyny, bielizny, sprzetów domowych, mebli, sukień, wozów wraz z szorami, niektórych towarów żelaznych, nieco welny, grubego sukna, około 20 wierteli rzepaku, 16 wierteli rzepiku, 8 wiertelk prosa, 17 sztuk okrągłych kamieni szlufirskich, 40 sztuk miechów, publicznie za gotową zaraz w pruskim lung in Preug. Courant verfteigern, wo-

Krotofchin, ben 28. Januar 1841.

Der Königl. Auftione. Commiffarius Rum p.

kurancie zapłatę sprzedawać będę, do czego chęć kupienia maiących ninieyszem wzywam.

Krotoszyn, d. 28. Stycznia 1841. Król, Kommissarz aukcyiny.

Rump.

200 Auttion von modernen seigen, Franzbsischen Batisten, verschies benen Schnittwaaren, Shawls, Teppichen und Umschlagetückern. Donnerstag ben 1 ten Februar Bormittags von 10 bis 1, des Nachmittags von 3 bis 5, Freitag blos Bormittags von 10 bis 1 Uhr, und Montag den 15ten Februar und den darauf folgenden Tagen Vormittags von 10 bis 1 und des Nachmittags von 3 bis 5 Uhr soll in dem Hotel de Saxe im Hofe linker Hand Stube No. 17. Parterre, gegen sofortige gleich baare Bezahlung, eine Parthie von auswärts gessandter Schnittwaaren, bestehend aus glatten und fazionnirten modernen Seidens zeugen in verschiedenen Farben, weißen acht Franzbsischen Umschlages-Tückern, Ball-Aleidern in den elegantesten Urten, acht engl. Teppichen, Gardinens und Mobbelzeugen, den modernsten Herren-Sardecobes Urtisteln und andern Modewaaren in den schöften und besten Gattungen, alles in ganzen Stücken und Resten, an den Meistbietenden verauktionirt werden.

hanptmann a. D. und Roniglicher Auftione , Commiffarine.

11) Für hausbestiger. Als seit einiger Zeit hierselbst etablirt, empfehle ich mich ben hochgeehrten hausbestigern zur geneigtsten Beauftragung des Reinigens der Schornsteine, wobei ich bemerte, daß ich auch die Maurer= Profession erlernt habe, also in meinem Fache doppelt wirksam sein kaum, ferner, in mehreren häusern dem Rauche in Localen zwecknäßig abgeholsen habe. Posen, den 7. Februar 1841.
Rosentreter, Schornsteinfegermeister, No. 19 St. Martin wohnhaft.

Berichtigung. In ber Befanntsmachung bes Königl, Land: und Stadts Gerichts zu Pleschen vom 14. December 1840., welche in No. 307. 313. pro 1840. und No. 6. pro 1841. Dieses Blattes inseriet worden, ist statt bes irrthumlich abgedruckten Namens Theeß zu lesen: "Theefs."

Sprostowanie, W obwieszczeniu Król. Sądu Ziemsko-mieyskiego w Pleszewie z dnia 14. Grudnia 1840 wydrukowanem w No. 307. 313. pro 1840. i No. 6. pro 1841. tego pisma, zamiast mylnie odbitego nazwiska Theess czytać należy: "Theefs."